## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 305. Montag, den 22. December 1834.

Ungekommene gremden vom 19. December.

Sr. Refer. Radziejewefi aus Frankfurth a/D., I. in Do. 20 St. Abalbert; Sr. Guteb. v. Sczaniecti aus Glupon, I. in Do. 176 Bilb. Str.; Sr. Guteb. v. Stablewefi aus Dlonie, Sr. Felojager Uhl aus Miraby, I. in Do. 99 Salbdorf; Sr. Pachter Rovewald aus Lesntewo, Sr. Pachter Ramiensti aus Diecmiorowo, Sr. Guteb. Sulewicz aus Blocifzewice, I. in Do. 33 Ballifchei; fr. Guteb. von Domefi aus Dtufg, Sr. Guteb. v. Taczanoweffi aus Chornn, Sr. Guteb. v. Ru= rowell aus Chalamy, Sr. Raufm. Lipold aus Grunberg, Die Srn. Raufl. Peters und Schogen aus Ronigeberg in Dr., I. in Do. 4 St. Martin; Br. Juffig = Com= miffarius Robert aus Breslau, Gr. Guteb. v. Riersti aus Dtufg, Sr. Guteb. v. Zoltowefi aus Rafinowo, Sr. Gufeb. v. Rofgutefi aus Anczywoł, Sr. Guteb. v. Drwesti aus Czarne: Piatfowo, fr. Guteb. v. Sczanicci und fr. hauslehrer Rotecti aus Chelmno, 1. in Do. 243 Breslauerfir.; Br. Guteb. Jefchte aus Rems pa, Fr. Guteb. v. Oppen aus Ganger, I. in Do. 251 Breslauerfir.; Br. Pachter Bendorf aus Rlein-Guttown, I. in No. 154 Buttelfir.; Sr. Guteb. v. Swifgulefi aus Rofguty, Gr. Guteb. v. Suchorzewefi aus Bigemborg, I. in Ro. 391 Gerberftr.; Br. Umtmann Rifmann aus Tirfchtigel, Br. Umtmann Buffe und Br. Sauslehrer Schlange aus Dafbib, bie grn. Raufl. Reinhard und Pachter aus DR. Friedland, I. in Do. 20 St. Abalbert; Br. Guteb. v. Radonefi aus Gorfa, bie Brn. Guteb. Sippolit und Anaftas. v. Radoneffi aus Prochy, Sr. Guteb. von Trapczynefi aus Sannit, fr. Guteb. v. Milfomefi aus Dftrowieczno, bie frn. Buteb. Rorgaf und v. Dembineft aus Jaftoromo, I. in Do. 384 Gerberfir.; Sr. Guteb. v. Bafrgewefi aus Rudnicg, I. in Do. 394 Gerberftraße.

Trapsyment and January Or. Ourst. of Millionally and Origination. Six Brita. Butob. Nogal upo e Dimensish and parameters of a report 28 Chericality La.

Cinted to Balencycli and diabelies, it in Red de Stibergraffe.

1) Subhastationspatent. Das gu Rogafen unter Dro. 129. belegene Grundfiud, welches ber Beronica Bofin und ben Erben bes Dictor Bofin gehort, aus einem Wohngebaube, 1 Scheune. 2 Stallen, 2 Quart Mder und ein Garten nebft Biefe binter bem Stadtfee beficht-und gerichtlich auf 2020 Rthlr. ab= geschätt worden, foll im Termine ben 3. Februar f. Bormittage um 10 Uhr por unferm Deputirten Dber = Appella= tiones-Gerichte Affeffor Loffler in unferem Partheien = Bimmer, bffentlich an ben wyższego Sądu Appellacyinego Löff-

- Raufluftige werden hierdurch horgela- | nym, przedanym byda ma. ben, in bem Termine ihre Gebote abzus , Chęć kupienia maiący wzywaią się geben. Die Zare, ber neueste Supothes ninicyszem, aby licyta swoie w terfenschein, und die Raufbedingungen, minie tym podali. Take, naynowfonnen in ber Registratur eingesehen szy wykaz hypoteczny i warunki ku-

Alle unbefannten Mealpratendenten, Niewiadomi zas pretendenci real-Unfpruche zu haben vermeinen, werben gruntu pretensye miet sadza, wzyhierdurch aufgefordert, folche spatestens waig sie ninieyszem, aby takowe in bem obigen Termine anzumelben und naypóźnieg w terminie powyższym gehörig nachzuweisen, wibrigenfalls ihnen podali i należycie udowodnili, inadamit, gegen den Raufer ewiges Stills czey im w tey mierze wieczne mile

Pofen, ben 22. Ceptember 1834. Die nie nunnige annumit se and the district district

Palent subhastacyiny. Grunt w Rogoźnie pod No. 129. położony. Weronice Bokin i sukcessorom Wik. tora Bokin należący, z domu mieszkalnego i stodoły, 2 chlewów, 2 kwart roli i ogrodu wraz z łaka za ieziorem mieyskm leżącego składają. ey sie, który sądownie na 2020 Tal. ocenionym został, publicznie maywięcey daiącemu w terminie na dzień 3 go Lutego 1835. zrana o godzinie 10téy przed Assessorem Nay-Meistbiefenden verfauft werben. Bei ler w izbie naszéy stron wyznaczo-

werben. mank and no priduit o due opna w Registraturze przeyrzeć można.

welche an bas zu verkaufende Grundstück ni, ktorzy do sprzedać się maiącego: schweigen auferlegt werden wird. gezenie do nabywcy nakazanem zostan

Poznań, d. 22. Września 1834 Ronigl. Preuß. Landgericht. Królewsko-Pruski Sad Ziemiańskie die Bruf. Curde, Suprofit und Magnat, e. Matende Lut Perdan 2) Bekanntmachung. In der Cipprian Ogrodowiczschen Eredit-Sache wird hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht, daß die Maffe unter die fich geweldeten Gläubiger nach Maaßgabe des entworfenen Diffributions-Plans vertheilt werden soll, wenn sich binnen 4 Wochen keine bevorzugte Gläubiger melden sollten.

Pofen, ben I. December 1834.

Ronigi. Preug. Landgericht.

3) Bekanntmachung. Es wird hiermit bekannt gemacht, daß der hiefige Kaufmann Benjamin Wittsowski und dessen Braut Jeanette Katt, mittelst gerichtlichen Vertrages vom 26. November c. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes in ihrer einzugehenden She ausgeschlossen haben.

Pofen, den 4. December 1834.

4) Bekanntmachung. Die Catharina Czaplicka verehelichte Spaller, hat
bei erlangter Großjährigkeit, die Gemeinschaft der Güter u. des Erwerdes in ihrer
Ehe mit dem ehemaligen Steueraufscher Gustav Spaller hierselbst, in der gerichtlichen Berhandlung vom 2, d. M. ausschlossen, welches hiermit zur öffentlichen
Kenntniß gebracht wird.

Ronigl, Preuf, Landgericht,

Obwieszczenie. W interesie kredytowym Cypryana Ogrodowicza podaie się nimieyszém do publiczney wiadomości, że massa pomiędzy zgłoszonych się wierzycieli, podług ułożonego planu dystrybucymego podzieloną bydź ma, ieśli się żaden z wierzycieli prawo pierwszeństwa maiących w przeciągu 4, tygodni nie zgłosi.

Poznań, dnia 1. Grudnia 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Podaje się ninieyszem do wiadomości publiczney, iż kupiec tuteyszy Benjamin Wittkowi ski i iego oblubienica Joanna Katt podług sądowego układu z dnia 26. Listopada r. b., wspólność maiątku i dorobku w zawrzeć się maiącem ich małżeństwie wyłączyli.

Poznań, dnia 4. Grudnia 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Katarzyna z Czaplickich zamężna Spaller doszedłszy
teraz pełnoletności, wspólność maiątku i dorobku w małżeństwie iey
z byłym dozorcą poborowym Gustawem Spaller w mieyscu, czynnością
sądową z dnia 2. m. b. wyłączyła,
co się ninieyszem do publiczney podaie wiadomości.

Poznań, dnia 6. Grudnia 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. 5) Berkaufe bes im Bromberger Rreife und Regierunge=Departemente belegenen, ber Sofephine Caroline, bem Carl Frang Bilbelm und ber Abelheid Clementine Emilie Geschwifter bou Loga und gur Frang Ludwig v. Logafchen erbichaftlichen Liquidatione = Maffe gehorigen Allodials Ritter = Gute Gienno Dro. 264., wel= des landschaftlich auf 45,472 Rtblr. 7 Sgr. abgeschatt ift, ftebt im Bege ber nothwendigen Subhaftation ber per= emtorifche Bietunge = Termin auf ben 6ten April 1835. por bem herrn Dber-Uppellatione-Gerichte-Uffeffor Glener Vormittags um to Uhr in unserem Inftructione = Bimmer an, gu welchem Raufluftige mit bem Bemerten eingelas ben werben, baf bie Tare, ber neueffe Snpothefenschein von diefem Gute und bie noch aufzustellenden Raufbedingungen in unferer Gubhaftatione-Regiffratur eins gefeben werden tonnen. Bugleich werden folgende Real=Intereffenten, als:

die Erben bes Kaufmann Abraham David Barrasch, die Erben bes Abraham Dawid aus Bromberg, beren gegenwärtiger Aufenthaltsort aus dem Lypothekenbuch nicht ersichtlich ist, zu diesem Termine porgeladen.

Bromberg, ben 5. August 1834.

Krol, Pruski Sad Zhardade

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Patent subhastaciyny. Do przedaży dobr szlacheckich Sienna Nro. 264. w powiecie i departamencie Bydgoskim polożonych, a do Józefiny Karoliny Franciszki, Karóla Franciszka Wilhelma i Adelhaidy Klementyny Emilii rodžeństwa Logów i do massy sukcessyino-likwidacyinéy Franciszka Ludwika Logi należących, przez Landszaftę na 45472 Tal. 7 sgr. ocenionych, wyznaczony iest w drodze konieczney subhastacyi peremtoryczny termin licytacyiny na dzień 6. Kwietnia 1835 r. przed Ur. Elsnerem Assessorem Sa. du Appellacyinego o godzinie totév przed południem w naszey izbie instrukcyinéy, na który cheć kupienia maiących zapozywamy z nadmiez nieniem, iż taxa, naynowszy wykahypoteczny dóbr rzeczonych, i szczególne warunki kupna moga bydź przeyrzane w naszéy Registraturze subhastacyinéy. Zarazem zapozywaią się następni wiezyciele realni. iako to:

Sukcessorowie kupca Abrahama
Davida Barascha, sukcessorowie
Abrahama Dawida z Bydgosz

na teuże termin, gdyż pobyt ich z aktów bypotecznych nie pochodzi.

Bydgoszcz, dn. 5. Sierpnia 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Konigl, Preug, Landgericht,

6) Bekanntmachung. Es foll bie im Stadtfelde ber Rreisftadt Bomft gele= gene, jum Rachlaffe bes Uderburgers Paul Bocian gehorige, 75 Mtl. tarirte Pluste Land nebft ber Gerechtigfeit auf bem faulen Dbra gu fifchen und Gras und Rohr zu fchneiden, Die auf 8 Rthlr. gewurbigf ift, im Wege ber Execution bffentlich an ben Deiftbietenben in bem bier am 20. Februar f. anftebenben Termine, ber peremtorifch ift, verfauft werben, wozu wir Raufer einlaben.

Die Taxe und die Raufbedingungen fonnen in unferer Regiftratur eingesehen merben.

Bugleich werben alle etwanige unbefannte Realpratenbenten aufgefordert, ibre Unfpruche an bas zu verfaufende Grundfinct in bem obigen Termine angumelden, wibrigenfalls fie bamit werben pracludirt und ihnen ein ewiges Still= fdmeigen wird auferlegt werben.

Deferit, ben 8. September 1834. Konigl. Preuß. Landgericht.

trage bes Konigl. Landgerichts zu Fraue niu Krol. Sadu Ziemianskiego w fabt haben wir jum bffentlichen Berfauf Wschowie wyznaczylismy termin im Bege ber nothwendigen Subhaffate drogg konieczney subhastacyi do tion best ben verftorbenen Sfanc Ibig sprzedaży domu zmarlym Izaakowi und Jettel Dberndorffichen Cheleuten guz gehörigen hiefelbft sub Do. 125. belege= nen Saufes nebft Bubehor, welches ge= richtlich auf 363 Rtl. abgeschätzt worden ift, einen Termin auf ben 26. 3a= nuar 1835 in unferm Gerichtelocale

Obwieszczenie. Płuska roli w polu miasta powiatowego Babimostu leżąca, do pozostałości po Pawle Bocianie należąca i sądownie na 75 Tal. oceniona, będzie drogą exekucyi wraz z prawem w staréy Obrze łowienia ryb i sieczenia trawy i trzciny, które na 8 Tal. ocenione zostalo, w terminie na dzień 20. Lutego r. p. tu wyznaczonym peremtorycznym, publicznie naywięcey dającemu przedana. Chęć kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszém.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć možna.

Zarazem wzywaią się wszyscy niewiadomi wierzyciele rzeczowi, ażeby się z pretensyami swemi do sprzedać mianego gruntu w powyższym terminie zgłosili, inaczéy zostaną z takowemi z nałożeniem im wiecznego milczenia wyłuszczeni.

Międzyrzecz, d. 8. Wrześ. 1834, Królewsko Pruski SądZiemiański.

7) Subhastationsparent. Im Auf= Patent subhastacyiny. W zlece. Itzig i Jettel malżonkom Oberndorff przynależącego, tu w mieyscu pod Nro. 125. položonego wraz przyległościami, który na 363 Tal. sądownie otaxowany został, na dzień 26. Stycznia 1835 roku zrana o

anberaumt, zu welchem wir bie befitfabi, gen Raufer hiermit einladen,

Zugleich werden die unbekannten Prastendenten unter der Berwarnung vorgestaden, daß die Ausbleibenden mit ihren etwanigen Real = Unsprüchen auf das Grundstück wurden prafludirt und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auferslegt werden.

Die Taxe kann zu jeder schicklichen Beit in unserer Registratur eingesehen werden.

Rawicz, ben 3. Detober 1834. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

8) Subhastationspatent. Die im Rostenschen Kreise, im Dorse Slonin sub No. 8 belegene und den Michael Kretsch=merschen Erben gehörige Wirthschaft, welche nach der gerichtlichen Tare, welche eingesehen werden kann, auf 563 Athle. gewürdigt worden ist, soll zusolge Auf=trags des Königl. Landgerichts zu Frausstadt im Wege der nothwendigen Suhhasstation öffentlich an den Weistbietenden verkauft werden, und der Bietungs-Termin ist auf den 22. Januar 1835 früh um 9 Uhr in unserm Gerichtslocale angesetzt, welcher besitzsähigen Käusern hierdurch bekannt gemacht wird.

Roften, ben I. October 1834.

Ronigl, Preuf. Friedensgericht.

godzinie notéy w lokalu urzędowania naszego, na który zdolność maiących kupców ninieyszém wzywamy. Zarazem zapozywaią się nieznaiomi pretendenci z tém ostrzeżeniem, że niestawaiący z mianemi dogruntu pretensyami rzeczownemi
prekludowani, i wieczne im z tego
względu milczenie nakazane będzie.

Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Rawicz, dnia 3. Październ. 1834. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Patent subhastacyjny. Gospodarstwo w powiecie Kościańskim w wsi Słoninie pod Nro. 8. położone, i sukcessorom Michała Kretschmer należące, które podług sądowéy taxy, która u nas przeyrzaną bydź może, na 563 Tal. otaxowane zostało, ma bydź w zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie drogą konieczney subhastacyj publicznie naywięcey daiącemu sprzedane.

Tym końcem wyznaczony został termin licytacyjny na dzień 22go Stycznia 1835, zrana o godzinie otey w lokalu urzędowania naszego, o którym się zdolność kupienia posiadających ninieyszem uwiadomiaią.

Kościan, dnia 1. Październ. 1834. Król. Pruski Sąd Pokoju.

endered a closs of absolute the form glescheni, kegry na sus Talles of the enter train and be absoluted the enterer of the state of the control of the contr

9) Nothwendige Subhastation. Die hierfelbst vor ber fogenannten Dobtenpforte sub Do. 5 im ftabtifchen Relbe belegene Windmible nebft Mublengerath= schaften und bem Dublberge, welche ges foll ben 19. Januar 1835 an hiefi= Stycznia roku 1835. w lokalu na. ger Gerichtsftelle offentlich verfteigert szym publieznie sprzedany być ma. werben.

Schein find in unferer Regiffratur ein= przeyrzenia, gujeben.

Konieczna subhastacya. Wiatrak z przynależącemi do niego narzędzia. mi i wiatrakowy pagorek przed śmiertelna brama pod Nro. 5. w tuteyszym mieyskim polu położony, na 258 richtlich auf 258 Rtl. 26 fgr. 6 pf. ab= Tal. 26 sgr. 6 fen. oceniony, mlynageschäht ift, ben Mullermeifter Johann rzowi Jan Dawid mallonkom Kesch-David Reschnerschen Eheleuten zugehörig, ner nalezacy, w terminie dnia 19.

Taxa i naynowszy wykaz hypote-Die Tore und ber neueffe Soppothetens czny są w naszey Registraturze do

Liffa, ben 7. Detobie 1834. n. ilang an Leszno, dn. 7. Pazdziern. 1834. Krol. Pruski Sąd Pokoju.

10) Bekanntmachung. Bumbffent, Wied Obwieszczenie. Do publiczney lichen Berfauf bes zum Nachlaß bes vers sprzeduży do pozostałości po zmarftorbenen Gastwirth Gottlieb Schnibt tym tuteyszym gościnnym Bogumile biefelbst gehörigen Mobiliare, ift ein Schmidt nalezacey ruchomości, wy-Termin auf dem 8. Januar 1835. znaczony iest termin na dzień 8go Morgens um 9 Uhr im Gasthause zu Stycznia 1835. zrana o 9téy go-Amerika hiefelbst anberaumt, gu wel- dzinie w gościncu tuteyszym Amerika

Leszno, dnia 5. Grudnia 1834.

chem wir Kauflustige vorladen. zwanym, na któreń chęć kupienia

Ronigl. Preng. Friedensgericht. Krol. Pruski Sąd Pokoju.

geige meinen Kunden eigebenft an, bag ich meine Luchbandle 11) Bekanntmachung. Der Muh- Obwieszczenie. Miynarz Jan lenbesitzer Johann Friedrich Bilhelm Fryderyk Wilhelm Ewert w Grabo-Emere in Grabomo and die Eva gebonne wie i Ewa z oyea Kontzelmann roz-Konkelmann geschiedene Kuhn zu Birsik, wodzona Kuehn w Wyrzysku, wyłą. haben por Eingehung ber Che bie Ge- czyli między sobą wspólność maiatku

meinschaft der Guter und bes Erwerbes i dorobku przed wstąpieniem w zwig-

in berfelben ausgeschloffen, welches bier= zki malzenskie, co ninievszem do burch befannt gemacht wird. wiadomości sie podaje.

Ronigl. Preug. Friedensgericht. Krol. Pruski Sad Pokoju.

Lobzenica, dnia 5. Grudnia 1834. Lobzenica, dnia 5. Grudnia 1834.

- Der Kabrifant Alfred Richard Geebag aus Berlin empfiehlt mabrend diefes Beihnachte-Marttes in Dofen, fein Lager feiner Gifenguß= Daaren und plattirten Gegenftanbe aus Mufdeln, nebft vielen ande= ren beliebten Reuigfeiten, welche fich befondere auch zu intereffanten und aufferges mbbulichen Geburtstaas = und Beibnachte = Gefcbenfen eignen. Geine Mieberlage wirklich englischen Drillo' = End' = Mahnadeln empfiehlt er gleichzeitig ben geehr= ten Damen aufs angelegentlichfte. Gein Stand ift am alten Markt ber Saupt= mache fdrag über.
- 13) D. Pelleggaro & Comp. aus Stalien empfehlen fich einem hochzuverebrenden Publifum und Runftfreunde mit ihrem wohl affortirten lager von Rupferflichen, Litographien, Landfarten, Schul = und Tafchen-Atlas, Beichnungen fur Unfanger und geubte Beichner; und alle in biefem gache paffende Urtifel, verfprechen die billigfte und promptefte Bedienung, und bitten um geneigten Bufpruch, ihre Wohnung ift Hôtel de Varsovie parterre.
- Ausvertauf. Dirolers und Rarnberger Spiel = Baare auf geftellt in eine Bude auf ben Martt ben Pfeffertuchler, Geren Anittel gegenuber, empfichit unterzeichneter ben geehrten Abnehmer felbige für fein Gintaufe = Preis Chriftian Gubanner aus Tirol. au verfaufen.
- Bum Beihnachtofeft empfiehlt achten Ronigeberger Margipan, Parifer und Berliner Matur=Ronfett, eine Muswahl Margipanfachen gum Gefchent fur Rinber und Bonbon in Bunfchen. 3 degler, an ber Pfarrfirche.
- Sch zeige meinen Runden ergebenft an, bag ich meine Tuchhandlung, welche fruber im Saufe ber Fr. Schneefonig No. 86., jest nach Ro. 84. im Saufe bes herrn Simon verlegt, und in allen Gattungen, feinen niederlandichen Roper= und Damen = Tuchern, in ben fcbnften Farben fortirt habe. Unch werben Beffels lungen auf fertige Rleibungoftude fur herrn angenommen, und verfpreche bie möglichft billigen Preife. Dichaelis Lowisfofn.